## Nº 65.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend, den 15. Marg 1828.

Angekommene Fremde vom 13. Marg 1828.

Harzany, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Miaskowski aus Pozmarzany, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gasioroweti aus Zazgorzoce, Lr. Gutsbesitzer Ausse Skupanowo, Hr. Major Gersdorff aus Frauftadt, Hr. Fabrikenbesitzer Schlösser aus Dzorkow, Hr. Partikulier Mikorski und Hr. Gutsbesitzer Jaraczewski, beide aus Lipno, k. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer Liblizewski aus Wierzyc, k. in No. 30 Wallischei; Hr. Pachter Lakomicki aus Dybnica, Hr. Pachter Baranowski aus Churaszewo, k. in No. 168 Wasserstraße.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag der Franz Potarzycki= schen Erben, soll das ihnen gehörige hier in der Ecke der Schlosser und Büttel= Straße unter No. 140 belegene, gericht= lich auf 2970 Athle. 12 fgr. 6 pf. abgeschätzte haus verkauft werden.

Die Bietunge-Termine fteben auf

ben 13. Mai 18287

ben 15. Juli 1828, und

den 16. September 1828,

Vormittags um 10 Uhr, von welchen ber letztere peremtorisch ist, vor bem Landgerichts-Referendarins v. Randow in unferem Instruktions-Zimmer an. KanfPatent subhastacyiny.

Na wniosek sukcessorów Franciszka Potarzyckiego kamienica do nich należąca, tu na rogu słusarskiey i butelskiey ulicy pod liczbą 140. położona, sądownie na 2970. Tak 12. śgr. 6. fen. otaxowana sprzedana bydź ma.

Termin licytacyi na dzień 13. Maia 1828. dzień 15. Lipca 1828. dzień 16. Września 1828.

zrana o godzinie 10. z których ostatni iest zawity przed Ur. Randow Referendaryuszem Sądu Ziemiańund Besisssähige werben vorgelaben, in diesen Terminen persönlich oder durch gessetzlich zuläsige Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Tare und Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 21. Januar 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Gerichte

- werden folgende Personen:

1) der Kajetan von Jedrychowski, der unter den Cheveauxlegers der vormali= gen Kaiserlich Französischen Garde ge= dient hat, und seit dem Marsch nach Rußland im Jahre 1812 verschollen ift,

2) der Casimir Rubicki aus Lounice, ber im Jahre 1807 freiwillig in Franzdssischen Militair-Dienst getreten ist, und seitdem in seiner Heimath nichts von sich hören lassen,

3) ber Eigenthumer George Becker aus ber Blumer = Gemeinde im Bomfter Kreise, ber am Oftertage 1807 sein Haus aus unbekanntem Grunde verlaffen hat, und seitbem nichts von sich horen lassen,

4) ber George Baburski aus Silcze im Bomfter Rreife, ber im Regiment von

skiego w izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna, i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia naywięcey daiący spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 21. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Sąd podpisany zapozywa następu-

iące osoby,

- 1) Ur. Kaietana Iędrychowskiego, który w Gwardyi legii honorowey byłego Cessarza Francuzów służył, a od marszu do Rossyi w roku 1812. znikł,
- 2) Kazimierza Kubickiego 2 Lomnicy, który w roku 1807. do woysk francuzkich przystał i od tego czasu żadney o pybyciu swem, rodzinie niedał wiadomości,
- 3) Woyciecha Becker okupnika z gminy Kwiatkowskie w powiecie Babimostkim, który w dzień wielkanocny 1807. z domu swego z przyczyny niewiadomey oddalił się i od tego czasu pobyt iego niewiadomy,
- 4) Woyciecha Baburskiego z Silca

Möllenborf, id der Compagnie von Aupping, als Musketier gedient hat, in der Schlacht von Jena blessirt worden ist, und über dessen weiteres Schickfal nichts bekaunt geworden,

5) der Franz Baburoft, ein Bruder des vorigen, der im Jahre 1807 zum Polnischen Militair ausgehoben, und

feitdem verschollen ift,

6) der Jacob Traugott Schönknecht, der als Schlächtergeselle im Jahre 1811 aus seinem Geburtsorte Karge fortgewandert und dem Verlauten nach, das Jahr darauf als Feldschlächter mit den Franzosen nach Rußland gegangen, seitdem aber verschollen ist,

7) der Eigenthumer Johann Augner aus Maßlettel, Meseritzer Kreises, der als Musketier bei dem Regiment gedient hat, bas vor dem Jahre 1806 seine Garnison in Frankfurt hatte, und seit der Bataille von Jena verschollen ift,

8) ber Martin Friedrich Mildau, der im Jahre 1764 zu Schwerin geboren, und seit dem Jahre 1789, wo er als Schneibergeselle sich auf die Wanderschaft, angeblich nach Austand, begeben hat, verschollen ist,

9) der Johann George Leipelt aus Oscht, der als ein junger Mensch von 18

Jahren im Herbst des Jahres 1806 zum Polnischen Militair ausgehoben und seitdem verschollen ist, einem Gerücht nach aber auf dem Marsch in ein Lazareth gekommen sepn soll,

10) der George Eruft Rlatte aus Birnbaum, der im Jahre 1811 feine Seiw powiecie Babimostkim, który w pułku J. W. Moellendorfa w kompanii W. Rupping iako muszkieter służył, w potyczce pod Jeną ranionym został, a o dalszym losie iego nic więcey niedowiedziano się,

5) Franciszka Baburskiego brata powyższego, którego w roku 187. do woyska polskiego wzięto i od

tego czasu znikł,

6) Jakuba Traugota Schoenknecht, który iako rzeźniczek 1811 z Kargowy mieysca swego urodzenia powędrował, a podług wieści w rok potem iako rzeźnik woyskowy z francuzami do Rossyi poszedł iod tego czasu znikł,

7) Jana Kutznera okupnika z Mokrego Lutolka powiatu Międzyrzeckiego, który iako muszkieter w tym pułku służył, który przed rokiem 1806. w Frankforcie garnizonem stał a od potyczki pod Jeną znikł,

8) Marcina Frederyka Wildau, który się w Skwierzynie 1764. roku urodził, a od roku 1789. w którym iako krowczyk na wędrówkę podług wieści do Rossyi udać się miał, pobyt iego iest niewiadomym,

9) Woyciecha Leipelt z Ociesza, który w Jesieni 1806. w 18tym roku wieku swego do woyska polskiego był wziętym i od tego czasu znikł. Podług wieści dostać math verlaffen hat, und als Feldbacker mit nach Rufland gegangen, feitbem

aber berichollen ift,

11) ber Carl Ludwig Alexander Rnispel, altester Sohn bes zu Alt-Borcen ber= ftorbenen Superintendenten Anispel, ber als Musikus im 5. berittenen Chaffeur-Regiment bes Bergogthums Warschau im Jahre 1812 mit nach Mostau marschirt, und auf dem Rud juge vermißt worden ift,

12) der Carl Samuel Wilhelm David aus Birnbaum geburtig, ber als Satt= lergeselle por langer als 23 Jahren in die Fremde ging und feit ber letten Nachricht aus Petrifau im Jahre 1804

verschollen ift,

13) ber Christian Beine, ber als Tuch= scheerer bor 17 Jahren von hier nach Rugland gegangen ift, und feitbem bon- fich nichts hat horen laffen,

14) ber Chriftoph Ruchelt aus Schnei= bemuhler hauland, welcher im Dragoner-Regiment von Irwing als Golbat gedient und feit ber Schlacht von Jena, wo er mit gefochten, von fich nichts hat horen laffen,

15) ber Jacob Sauer aus Schwerin a. b. 2B., welcher im Jahre 1807 als Backergeselle auf die Wanderschaft ge= gangen und feitbem verschollen ift,

16) ber Undreas Soft aus Riebel, ber als Ranonier bei dem 3. Feld-Artillesrie-Regiment gestanden hat, und feit ber Schlacht von Jena im Oftober 1806 verschollen ift,

17) der

się miał w marszu do Lazaretu,

10) Woyciecha Ernesta Klaette z Międzychoda, który w roku 1811. rodzinę swą opuściwszy iako Piekarz woyskowy do Rossyi poszedł

i od tego czasu znikł,

11) Karola Ludwika Alexandra Knispla starszego syna zmarłego w Starym Boruju Superintendenta Knispel, który iako Muzykant przy 5. pułku strzelców konnych Xiestwa Warszawskiego w roku 1812. do Moskwy pomarszerował i w retyradzie znikł,

12) Korola Samuela Wilhelma Dawida rodem z Międzychoda, który przed więcey iak lat 23. iako siodlarczyk na wędrowkę poszedł i od ostatniey wiadomości z Piotr. kowa 1804. roku o sobie udzieloney, znikł,

13) Krystyana Heine, który iako postrzygacz przed lat 17. tu ztad do Rossyi poszedł i od tego czasu žadney o swoim pobycie niedal

wiadomości,

14) Krysztofa Kuchelt z Olędrów Pilskich, który w regimencie Dragonów J. W. Irwing służył i od potyczki pod Jeną w którey także walczył, żadney o sobie nie dal wiadomoćci,

16) Jakuba Sauer z Skwierzyny nad rzeką Wartą, który w roku 1807. iako Piekarczyk na wędrówkę poszedł, i od tego czasu znikł,

Handschuhmachergeselle Carl 16) Andrzeia Hoestz Keblowa, któ.

Frost von Wollstein, der im Jahre 1792 von dort auf die Wanderschaft gegangen und vor långer denn 20 Jahren die letzte Nachricht von sich von Petersburg aus gegeben hat,

und zugleich ihre etwa zurückgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmer, hierburch vorgeladen, sich schriftlich oder mündlich binnen 9 Monaten, spätestens aber in Termino den 6 ten Decemsber b. J. in unserm Partheien-Zimmer, vor dem Deputirten Herrn Ussesson Giefecke zu melden, widrigenfalls man diezselben für todt erklären, und ihr Vermözgen ihren hiesigen bekannten Erben aussantworten wird.

Meferik ben 7. Januar 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal=Citation.

Auf den Antrag des Besigers der im Inowraclawschen Kreise belegenen adelischen Güter Sciborze nebst Zubehör, Ignaß von Sąsiorowski, werden die Alexander v. Boruckischen Erben aus Kunowo, für welche auf den gedachten Gütern Rubr. III. No. 3. und 4. resp. 333 Athlr. 8 ggr. und 600 Athlr. nebst  $\frac{1}{100}$  Zinsen haften, deren Erben, Cessionarien, oder die sonst in die Rechte derschen getreten sind, hierdurch öffentlich

ry iako kanonier w 3. regimencie Artyleryi polney stał, i od potyczki pod Jeną w Październiku 1806. roku znikł,

17) Karola Frost rękawicznika z Wolsztyna, który 1792. z Wolsztyna na wędrówkę poszedł i iuż przezło lat 20. iak ostatnią wiadomość o sobie z Petersburga dał. Zarazem zapozywa także zostawio-

Zarazem zapozywa także zostawionych przez nich niewiadomych sukcessorów i dziedzictwo bierców nimieyszem, aby się piśmiennie lub ustnie w przeciągu 9 miesięcy a naypóźniey w terminie dnia b. Grudnia r. b. w izbie naszey stron przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Giesecke zgłosili, w razie albowiem przeciwnym zostaną za nieżyjących ogłoszeni i maiątek ich, ich tuteyszym wiadomym sukcessorom wydanym zostanie.

Międzyrzecz d. 7. Stycznia 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Na wniosek Ur. Gąsiorowskiego dziedzica dóbr szlacheckich w powiecie Inowrocławskim położonych Sciborza wraz z przyległościami sukcessorów Ur. Alexandra Boruckiego z Kunowa, dla których na rzeczonych dobrach Rubr. III. No. 3. i 4. resp. 333. Tal. 8. dgr. i 600. Tal. wraz z ptowizyą po 750. zaintabulowane są, tychże spadkobierców, Cessyonaryuszów, albo którzybykolwiek w pra-

vorgelaben, in bem auf ben 3. Junis us b. J. Vormittage um 9 Uhr in un= ferm Suftruftions-Bimmer bor bem Berrn Dber-Landes-Gerichts-Referendarius von Daczko anstehenden Termine, entweder perfonlich, ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Schopfe, Schulz, und Bogel vorgeschlagen werden, ju er= fcheinen, ihre Unfpruche an die gedach= ten Forderungen anzumelben, und gehorig zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen pracludirt und bie Lofdung ber befagten Forberungen in bem zu ergehenden Erkenntniffe ausgesprochen werben wirb.

Zugleich wird bemerkt, bag beide Po= fien bon bem bormaligen Befitzer ber Buter Graf Joseph v. Wolski fur bie Alexander v. Boruckischen Minorennen angemeldet worden und die Gintragung für Diefe Minorennen unter bem 10. Ju-Li 1783 erfolgt ift. In einem spatern Hopothekenschein vom 2. Juni 1784 ichlich aber ein Schreibfehler ein, indem beide Posten als den Alexandra v. Bo= ruckaschen Minorennen zngehörig aufgemonimen morden. Diefer Frrthum wur= de in dem Soppothekenschein bom 21ffen Ceptember 1790 in Betreff ber Doft De. 4 geandert, in Betreff Do. 3 aber blieb er fteben.

Bromberg ben 21. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

wa ich w stapili ninieyszem publicznie zapozywa się, aby w terminie nadzień 3. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana w izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Referendaryu. szem Baczko, wyznaczonym albo osobiście lub przez Pełnomocników, prawem dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Schoepke, Schulc i Vogel przedstawiamy, stawili się, ich pretensye do rzeczonych intabulatów za meláowali, i takowe należycie udowodnili, inaczey bowiem z takowemi prekludowani i wymazanie rzeczonych summ w wyroku zapaść maiącym nakazanem zostanie.

Tudzież nadmienia się, iż obydwie summy przez przeszłego dziedzica rzeczonych dóbr Hrabiego Jozefa Wolskiego dla sukcessorów Ur. Alexandra Wolskiego do intabulowania podane zostały, że intahulacya dla tychże pod dniem 10. Lipca 1783. też nastąpiła, w późnieyszym pod dniem 2. Czerwca 1784. wydanym atteście hypotecznym zaś wkradla się omyłka pisania, gdyż obydwie summy w takowymiako do sukcessorów Alexandry Boruckiey należące umieszczone zostały. Takowa omyłka została w atteście hypotecznym z dnia 21. Września 1790. względem summy pod No. 4. sprostowana, względem summy pod No. 3. zaś pozostała się.

Bydgoszcz d. 21. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Verfauf des bem Tuchscheerer Carl Ch= reufried Weigelt gehörigen, hiefelbst un= ter Mo. 311 und 312 auf der Linden= straße belegenen, auf 3000 Athlr. ge= richtlich abgeschäften Wohnhauses nebft Bubehor, im Wege ber nothwendigen Subhaftation Termin auf

ben 17. Dezember b. 3. ben 18. Februar und ben 21. April f. 3.

chen wir Besitfähige und Kauflustige mit bem Bemerfen einlaben, bag ber Meiftbietende bes Zuschlags gewärtig fein kann, insofern nicht gesetliche Sin= berniffe eine Ausnahme machen.

Die Taxe und Berkaufsbedingungen konnen täglich im unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 10. October 1827. Ronigh Preng, Friedensgericht.

## Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu wraz z przyległościami tu w mieyscu pod No. 311. i 312. na ulicy Lipowey położonego, Karola Ehrenfrieda Weigelt Postrzygacza należącego na 3000. Tal, sadownie otaxowanego termina

na dzień 17. Grudnia r. b. na dzień 18. Lutego,

i na dzień 21. Kwietnia r. p. welcher lettere peremtorisch ift, in une z których ostatni peremtoryczny w Loferm Gerichtslofale anberaumt, zu wel- kalu urzedowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący, przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tymiakie prawne przeszkody nie zaydą.

> Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź codzeinnie w naszey Registraturze przeyrzane.

> Rawicz d. 10. Października 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Ein Dekonom in gesetzem Alter, ber mehrere Jahre eigens Wirthschaften besessen, mit allen Methoden und Zweigen berselben bekannt, auch ber beutschen und polnischen Sprache machtig ift, nicht minder in dem Separations= und Ablosungs-Geschäft Erfahrungen gesammlet, wünscht von Johannis d. J. ab, in gleischer Eigenschaft eine Privat-Anstellung. Nähere Auskunft ertheilt auf frankirte Briefe
Ahlgreen in Posen.

In einer lebhaften Gegend der Stadt ift von Offern ein Laben, welcher auch zur Schenke benutzt werden kann, nebst Stuben, Ruch und Keller, so wie mehrere andere Wohnungen zu vermiethen. Näheres bei Ahlgreen.

tree in making the many at the person